## Intelligenz-Blatt für das Großherzogtbum Posen,

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 57. Dienstag, den 7. Marz 1848.

## Angekommene Fremde vom 4. Marz.

Sr. Raufm. Jaffe aus Grunberg , Sr. Wirthich. Rommiff. Clobowicz aus Gleeno, Sr. Landrath Gaubert aus Buf, Sr. Guteb. v. Gofolnicfi aus Grofdorf, Frau Guteb. Grafin Engeftrom aus Sanfowice und v. Rofguteta aus Modligemo, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Guteb. Matecfi aus Bafowo, v. Die= rinneli aus Buthin, Gellert aus Rada, v. Bojanoweli aus Radgun, v. Diegolewefi und fr. Partifulier v. Diegolewefi aus Diegolemo, I im Bagar; Die frn. Guteb. Graf Potworowell aus Deutsch : Preffe, v. Bielinell aus Romornit, Gr. Raufm. Gotticha aus Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; fr. Wirthich =Infpett. Genge aus Pfarefie, I. im Hotel de Pologne; Frau Pofthalterin Bodary aus Jarocin, Dab. Bagner aus Samter, fr. Gutep. Trampegnneft aus Deblomo, fr. Guteb. v. Suchorzemefi aus Bierzeja, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb, v. Koralemefi aus Barbo, Sr. Major a. D v. Chelmefi aus Bafowo, I. im Hotel de Paris; Die Brn. Schwarzviehhandler Lefinsti und Grzefgriewicz aus Penfern, I. No. 36/7. Ballifdei bei Goslinsti; Br. Birthichafte Beamter Scharfenorth aus Lopuchomo, I. im weißen Abler; Br. Aftuarius Parfierowicz aus Camter, I. in 3 Kronen; Sr. Partifulier Graf Lacti jun. aus Reuftadt b. D., Fraul. Bierold aus Breslau, br. Defonom Glafer aus Bagrowiec, fr. Raufm. Belleblen aus Petersburg, I. im Hôtel de Bavière.

Dom 5. Mars.

hr. Musitlehrer Greulich aus Malice, I. im Hotel de Tyrole; die hrn. Guteb. Spige und hubig aus Rawicz, Graf Sofolnicki aus Dalabuszti, hr. Kamsmerger. Affestor Pauli aus Rosten, hr. Brauereibesitzer Ragat und die hrn. Rauft. Riel aus Cuftrin, Grafen aus Merseburg, Willenberg aus Stettin, I. in Laut's Hotel de Rome; hr. Lieut. a. D. Bansen aus Galati, hr. Gutep. Brettner aus

Trzebielawice, fr. Partif. v. Tichifdwit aus Stenfjewo, I. im Hotel de Dresde; or. Guteb. v. Racynelli aus Chelmno, I. im Hotel à la ville de Rome; br. Guteb. Ritlas aus Szczepowice, Sr. Wollfortirer Schon aus Berlin, Sr. Birthich.= Infpettor v. Glebocti aus Pfarefie, I. im Hotel de Pologne; Die frn. Guteb. p. Mofgenneti aus Stempuchowo, v. Bojanowefi aus Rranzanowo, fr. Regier .= Affeffor Saumann aus Blodzimierg, I. im Bagar; fr. Glasfabritbef. Mittelftabt aus Ludwigowo, Sr. Probft Gniatczynefi aus Targowa gorfa, bie Srn. Guteb. p. Romaleti aus Uzarzewo, Licht aus Fabianowo, v. Tichifchwitz aus Stenfgemo, Bugmann aus Dwieczti, I. im ichwarzen Abler; Br. Baumeifter Rleims aus Ja, rocin, Sr. Runftgartner Jame aus Dembno, Sr. Juftig-Altuar Beibner aus Rrotofdin, I. im Hotel de Berlin; fr. Revierforfter Defold und gr. Raufm, Coadimfohn aus Samter, Sr. Sandelem. Gurau aus Birnbaum, I. in 3 Rronen; Sr. Ingenieur v. Pearefi aus Borce, fr. Guteb. Goppner aus Dzieczyn, I. im Hotel de Bavière; bie frn. Guteb. Graf Raczbuelli aus Nochowo, Rehring aus Deh. ringefelbe, Sr. Kommiffarius Dfuniemeli aus Graplewo, 1. im Hotel de Saxe; fr. Birthichafte . Beamter Sceliger aus Placet, fr. Guteb. Colbach aus Gabatfi, I. im weißen Abler; Die Grn. Probfte Danielewicz aus Grat, Bafowicz aus Ptafg= towo, I. in ber gold. Gans; Die Grn. Raufl. Rofenftein und Bolff aus Rrotofdin, Mauenburg aus Czarnifau, Marcufe aus Schwerin a. 2B., Ollendorf aus Danzig, I. im Cichfrang; Gr. Guteb. v. Brzeganefi aus Golan, I. Ro. 2. 2Bilhelmeplat.

Ge. Durchlaucht ber Furft Ubam von Cartorpieli und bas Fraulein Glis fabeth Grafin von Dziatyneta zu Dofen, haben mittelft Chevertrages vom 9. Fe= bruar 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wels ches bierburch Sffentlich befannt gemacht Dofen, am 25. Rebruar 1848. Ronigl, Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 3meite Abtheilung.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że J. Ośw. Xiąże Adam Czartoryiski i J. W. Elźbieta Hrabianka Działyńska panna w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Lutego 1848. Wydział drugi.

2) Der Bebiente Bladislaus Cobcannoti und die unverebelichte Juftine Freter, beibe aus Bolebowo, haben mit= telft Chevertrags vom 7. Januar 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ere

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że służący Władysław Sobczyński i bezmężna Justyna Freter, obydwaj z Żolędowa, kontraktem przedślubnym z dnia 7.

werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 18. Februar 1848. Ronigl, gand = und Stadtgericht.

Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 18. Lutego 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

3) Der Partikulier Franz Slatowski und bas Fraulein Sophie Karoline Paczskowska, beide aus Bromberg, baben mittelst Ehevertrages vom 19. Februar 1848 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bromberg, ben 19. Februar 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że partykulier Franciszek Slatowski i panna Zofia Karolina Paczkowska z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lutego 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 19. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Bekanntmachung. Der auf ben 6. April d. J. zum bffentlichen Berskause bes dem Fleischerweister Jacob und Konstantia Weclewskischen Sheleuten geshörigen sub No. 42. hierselbst belegenen Grundstücks, angesetzte Termin wird hierdurch ausgehoben.

Roften, ben 28. Februar 1848. Ronigt. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Termin na dzień 6. Kwietnia r. b. do publicznej sprzedaży nieruchomości tu w Kościanie pod Nr. 42. położonej, Jakubowi i Konstancyi małżonkom Węclewskim należącej, wyznaczony, niniejszem się znosi.

Kościań, dnia 28. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Poictal = Citation.

Die Umte-Raution, welche der Depo, fital-Rendant und Ralfulator Schelenz bierselbst in seiner früheren Stellung als Deposital-Rassengehulfe des Königlichen Ober-Landesgerichts zu Posen in Sohe von 300 Athle. bestellt hatte, soll freis gegeben werden.

Alle unbefannten Glaubiger, welche Unfpruche an die gedachte Amtsfaution aus rechtlichen Grunden zu haben vers Zapozew edyktalny.

Kaucya urzędowa, którą tutajszy rendant depozytalny i rachmistrz Schelenz w swojém dawniejszém stanowisku jako pomocnik kasy depozytalnéj Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu w ilości 300 tal. złożył, ma być zwróconą.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy z prawnego względu do rzeczonéj kaucyi mniemają mieć pretensye, meinen, werben baber aufgefordert, sich bamit innerhalb seche Wochen, spätestens aber in dem auf den 11. Mai c Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Uffessor Schottli anberaumten Liquidationstermine zu melden. Diejenigen Gläubiger, welche sich vor oder in diesem Zermine nicht melden, werden aller ihrer Unssprüche an die fragliche Amte Raution für verlustig erflärt, und mit ihren Forz derungen nur an das etwaige übrige Bermögen des 2c. Schelenz verwiesen werden.

Rempen, ben 26. Januar 1848.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der zur Joseph v. Dnásti'schen erbschaftlichen Lie quivations = Masse gehörige Ritterguts Antheil von 12/30. Olfzowa Liet. C. soll anderweit auf ein Jahr von Johanni d. J. dis dahin kunftigen Jahres offentslich perpachtet werden.

Hierzu ist ein Termin auf ben 24. Marz c. Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Wiebmer anbes raumt, was mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht wird, daß die Pachtbebingungen vom 15 Marz d. J. ab, mahrend ber gewöhnlichen Amtestunden in unserer britten Bureau, Abtheilung eingesehen werden können.

Rempen, ben 26. Februar 1848. Rbnigl. Lands und Stadtgericht.

wzywają się przeto niniejszem, aby się zgłosili w przeciągu sześciu tygodni, najpoźniej zaś w terminie li kwidacyjnym, na dzień 11. Maja r. b. przed południem o godzinie gtej przed Assessorem Ur. Schottki wyznaczonym. Ci wierzyciele, którzy się poprzednio lub w terminie im zgłoszą, utracą swe prawa do rzeczonej kaucyi i pozostawionem nie będzie względem swych pretensyj na majątku jakiby Schelenz jeszcze mogł posiadać, swego szukać zaspokojenia.

Kempno, dnia 26. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Należąca do masy spadko-likwidacyjnéj po Józefie Ur. Osińskim 12/30. część dobr szlacheckich Olszowa Litt. C. ma być znów na rok jeden, od Śgo Jana r. b. aż do tego czasu r. p. publicznie wydzierzawioną.

W tym celu wyznaczony jest termin na dzień 24. Marca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Ur. Wiebmer, co się niniejszem z tą uwagą do wiadomości podaje, że warunki dzierzawy, od 15. Marca r. b. zacząwszy, podczas zwykłych godzin urzędowych w trzecim naszym wydziałe biórowym mogą być przejrzane.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Befannemachung. Der bei Dem unterzeichneten Gericht ale Erefutor angestellte Rarl Ifing foll bom 1 Upril D. 3. ab penfionirt und demfelben feine in 100 Thaler beftehende Umtefaution juruckgezahlt werden.

Alle biejenigen, welche an biefe Caus tion aus der Umteberwaltung bes Rarl Ifing Unfpruche ju haben vermeinen, baben Diefelben fpateftens in bem auf ben 8 Juni b. J. Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Uffeffor Urnolo anberaumten Termine angumelben, wiorigenfalls fie bamit werden ausgeschloffen und an die Perfon oder bas fonftige Bermogen bes 20. Ifing verwiesen werden.

Deferig ben 19. Februar 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf.

Das hiefelbft sub Do. 8. und 9. bele= gene, gur Raufmann Leonhard Ufinger= fchen Roufure : Maffe gehorende Grund= ftud, abgeschätt auf 5471 Rtlr. 2 fgr. 6 pf. Bufolge ber nebft Soppothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur ein= gufehenden Tare, foll am 20. April 1848. 10 Uhr Bormittage an ordentli= der Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real : Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung Der Pratlufion fpateftens in Diefem Zers mine au melben. In alle Gides gie og

Obwieszczenie. Karol Ising za exekutora przy Sądzie niżej podpisanym umieszczony ma być od dnia 1. Kwietnia r. bież, pensyonowany i kaucya jego Tal. 100 wynosząca mu wrocona.

Kto do téjže kaucyi z czasu urzędowania Karola Ising pretensye mieć mniema, powinien takowa zgłosić najpoźniej w terminie na dzień 8. Czerwca przed Ur. Arnold, Asses. sorem Sadu Nadziemiańskiego naznaczonym, inaczej zostanie z takową wykluczonym i do osoby lub do innego majatku Isinga odesłany.

Miedzyrzecz, dn. 19. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.

Grunt tu pod Nrem 8. i 9. położony, do massy konkursowej do kupca Leonarda Usinger należący, otaxowany na 5471 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejtzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Kwietnia 1848, r. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzes danytise medinaten foun modell

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Inowroclaw, ben 27. Septbr. 1847. Inowroclaw, d. 27. Września 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. 9) Der Stadt = Cekretair Theodor Puchau zu Rurnik und das Fraulein Clesmentine Schmedicke daselbst, haben mittelst Schevertrages vom 13. Januar d J. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes in ihrer kunftigen She ausgesschlossen, welches hierdurch zur bffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 16. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Sekretarz miejski Teodor Puchau z Kurnika i panna Klementyna Schmedicke tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Stycznia r. b. w przyszłém ich małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 16. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Steckbrief. Der Tifchlergeselle Rudolph Winterfeld, 21 Jahr alt, in Danzig geboren, welcher bei uns wegen Diebstahls in Untersuchung steht, wurde im vorigen Jahre von der Großherzoglich Badischen Polizel-Direktion in Karlsruhe mittelst Zwangspasses nach Posen gewiessen, ist hier aber nicht eingetroffen. Sammtliche resp. Behörden werden hierz durch ersucht, den Winterfeld, wo dere selbe sich betreten lassen sollte, anzuhalten, dem nächsten Gerichte zu überliefern und uns zur weiteren Veranlassung das von gefällige Nachricht zu geben.

Pofen, am 1. Marg 1848.

List gończy. Rudolf Winterfeld, czeladnik stolarski, mający lat 21, z Gdańska, będący u nas o kradzież w indagacyi, został w roku zeszłym przez Dyrekcyą Policyi Wielkiego Xięstwa Badenskiego w Karlsruhe paszportem do Poznania odprawiony, lecz tu dotąd nie przybył. Wzywamy więc wszystkie władze, aby Winterfelda, gdzie tylko się pokaże, przytrzymały, najbliższemu Sądowi odstawiły, a nas celem dalszego rozporządzenia o tém uwiadomiły.

Poznań, dnia 1. Marca 1848. Królewski Inkwizytoryat.

11) Publicandum. Mit Bezug auf die unterm 17. December pr. in den hies sigen deutschen und polnischen Zeitungen, so wie auch im Intelligenzblatte aufges nommene Berorduung vom 18. Ottober pr. hinsichtlich der beim Brennholz-Berstauf auf den hiesigen holzhöfen einzufühstenden Maaße ic. wird zufolge nachträgslich ergangener Berfügung der Königlichen

Obwieszczenie. W skutek rozporządzenia z dnia 18. Października
r. z. pod dniem 17. Grudnia r. p.
w tutejszéj niemieckiéj i polskiéj gazecie, jakoteż w dzienniku intelligencyjnym umieszczonego a dotyczącego się zaprowadzenia miar p. p. na
tutejszych placach drzewnych przy
przedawaniu drzewa opalowego, u-

Regierung vom 17. b. Mts. bas Publis kum hierdurch benachrichtigt, daß die biesfigen Holzhändler neben dem, durch obige Lokal-Berordnung vom 18. Oktober 1847 angeordneten Klaftermaaße, auch noch das frühere, sofern es geaicht und richtig ist, bis zum 1. Januar 1849 bei Messung der Klafter zur Anwendung brins gen konnen, wogegen der Gebrauch dieser älteren Maaße mit dem gedachten Zeitpunkte unbedingt aufhört.

Pofen, den 23. Februar 1848.

Ronigl. Polizei. Direftorium.

wiadamia się publiczność w wiarę następnie wydanego reskryptu Regencyjnego z dnia 17. m. b. iż tutejsi handlerze drzewa obok wzmiankowanych miar sążniowych przepisem miejscowym z dnia 18. Październikar. z. nakazanych i dawniejszych miar jeżeli te dostatecznie stęplowane i wiernie aż do 1. Stycznia 1849. r. używać mogą, z tém nadmienieniem, iż od zwyż wyłuszczonego czasu wszelkie dawniejsze miary bezwględnie ustają.

Poznań, dnia 23. Lutego 1848. Król. Dyrektoryum Policyi.

12) Bekanntmachung. Die Lieferung von circa 5500 Tonnen frisch gestrannten Rudersdorfer Steinkalk für den hiefigen Festungsbau pro 1848 soll unter ahnlichen Bedingungen wie früher, von welchen ein Exemplar im Burcau der Festungs-Bau. Direktion zur Einsicht ausliegt, im Bege der schriftlichen Submission on den Mindestfordernden ausgethan werden. Lieferungslustige wollen ihre Offerten versiegelt und unter Bermert des Inhalts auf der Abresse bis Montag den 13ten Marz c. Bormittags 10 Uhr im Bureau der Festungs-Bau-Direktion einreichen, woselbst zur gedachten Zeit dieselben eröffnet und demnächst dem Königlichen Allgemeinen Kriegs, Departement zur Entscheidung vorgelegt werden sollen.

Dofen, ben 2. Mars 1848.

Ronigliche Feftunge : Bau = Direttion.

13) Aufgebot. Auf bem Hypothekenblette No. 1. Gubre haften Rubr. III. No. 1. 40 Athlr. 6 fgr. als Mest von 120 Athlr. 18 Sgr. ex decreto vom 30. Januar 1807 für einen gewissen Christian Thorenz. Der Aufenthalt bes genannten Gläubiger oder bessen ist unbekannt, und werden dieselben, so wie deren Cessionarien, oder die sonst in ihre Rechte Getretenen hiermit aufgesordert, ihre etwanigen Ansprüche auf diese Real-Forderung spätestens in dem auf den 10 ten Juni c. Bormittags 10 Uhr in unserm Gerichtslotale zu Guhre anberaumten Termine unter Borlegung der in Händen habenden Urkunden geltend zu machen, widrigensalls die Ausbleibenden mit ihren vermeintlichen Rechten an die ermähnte

Poft prafludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen ben Eigenthumer bes vers pfandeten Gutes auferlegt und die Loschung der Summe von 40 Athle. 6 fgr. im Sppothekenbuche verfügt werden wird. Militich, ben 5 Februar 1848. Das Gerichts Umt fur Guhre.

- 14) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Briefe von B. von humboldt an eine Freundin. 2 Theile. 4 Rthlr. 12 igr.
- 15) Bei G. S. Mittler in Posen ift zu haben: Die Landbautunft von g. B. Holz. Bollftandig in 12 Lieferungen. à 1 Thir. 15 fgr.
- 16) Kölnische Zeitung. (Auflage 10,200.) Bestellungen für bas mit bem 1. April beginnende 2te Quartal d. J. wolle man zeitig bei der nachsten Dostanstalt machen. In ganz Preußen ist der Preis 2 Athle. Begünstigt durch den Postenslauf und die mannigsachsten Berbindungen, und im Beste der größten Schnells presse, verbreitet die "Kölnische Zeitung" im ganzen Norden und Nordosten Deutschslands am ersten von allen deutschen Blättern die Nachrichten aus Belgien, Franksreich, Großbritannien und selbst vielfach aus Italien. Für den Bezug des Blattes tritt mit dem ersten Mai nachsthin, wo die Nachtzüge der Mindener Bahn beginnen, noch größere Beschleunigung ein. (Es wird alsbann z. B. in Berlin am Tage seines Datums ausgegeben.) Zur Berdssentlichung von Anzeigen ist das Blatt durch seine große Berbreitung im Ins und Auslande vorzüglich geeignet.
- 47) Große Wein=Auktion. Donnerstag ben 9. und Freitag ben 10. Marz Bormittage von 9 Uhr ab, sollen im Auktione-Lokal Friedrich-Straße No. 30. für auswärtige Rechnung eine große Parthie rothe Bordeaux so wie auch Rheins weine und diverse Ungarweine in Flaschen in Parthien a 10 Stud gegen gleich baare Zahlung öffentlich versteigert werden.
- 18) Bucher = Auftion. Dienstag ben 7. Mary Bormittage von 10 Uhr ab, foll im Auftione-Lotal, Friedriche-Straße No. 30 eine Privat-Bibliothet, bestehend aus werthvollen alten polnischen, so wie auch preußischen jurifischen Berten, beutsichen, frungbsischen, belletristischen, polnischen, philosophischen und landwirthschaftlichen Berten, gegen gleich baare Zahlung bffentlich versteigert werden. Anschüße.